# CURRENDA

PISMO URZĘDOWE TARNOWSKIEJ KURII DIECEZJALNEJ

A. D. 1939.

Nr VI.

# Wizytacja Kanoniczna dekanatu Gorlickiego;

dokona J. E. Najprz. Ks. Biskup Sufragan w dniach:

Gorlice 7. 8. 9. (przyjazd 6).

Sękowa 10.

Zagórzany 11.

Łużna 21. 22. (przyjazd 20).

Staszkówka 23.

Turza 24.

Kobylanka 25. 26.

Szymbark 30.

Bystra 31.

#### Egzamin teologiczny

z prawa i pastoralnej (Noldin III) odbędzie się w r. b. dla Księży wyświęconych w r. 1936 dnia 22 sierpnia; dla rocznika 1937 dnia 23. a dla r. 1938 25. VIII. Miejsce egzaminu: aula sem. duch. Początek o godz. 9 rano.

Dla Księży zalegających z egzaminami – dodatkowy egzamin

odbędzie się dnia 29 sierpnia.

#### Tematy na kongregacje dekanalne.

Z dogmatyki: Baptismus, re vel saltem voto susceptus, ad salutem necessarius est, necessitate medii (salus judaeorum et paganorum).

Z moralnej: Ostatnia encyklika Ojca św. Piusa XI o małżeństwie oraz list pasterski JE. Ks. Biskupa Ordynariusza o mał-

żeństwie z uwzględnieniem teorii Ogino-Knaus.

Z pastoralnej: Duszpasterstwo stanowe, jego racje, cele, metody i środki. (Nauki stanowe przy zmianach różańcowych i rekolekcje stanowe).

Rocznicę śmierci I Marszałka Polski Józefa Piłsudskiego obchodzić należy nabożeństwem żałobnym i biciem w dzwony przerwanym 3 minutową chwilą milczenia, jak w latach ubiegłych.

# Sprawozdanie Papieskiego Dzieła Rozkrzewiania Wiary za r. 1938.

Przychody Rozchody

- 1. Wkładki członków 17.051.36 zł.
- 2. Składki z niedz. mis. 1.220.53 "
- 3. " na katechistów 161.02 "
- 4. " przestane do Kurii B. 5.926.98 " Do Centrali w Poznaniu 25.028.75 zł.
- 5. Datki puszki
   706.86 "
   Administracja
   38.00 "

   Razem
   25.066.75 zł.
   Razem
   25.066.75 zł.

Najprzew. Kuria Biskupia przesłała do Poznania o 27.50 zł. więcej. Ponieważ ta kwota należy się P. Dz. św. Piotra Ap., dlatego nie wliczyłem jej w dochody Dz. R. W.

Na kwotę 25:066:75 zł. złożyły poszczególne Dekanaty następujące ofiary. Wymieniam wpłaty przesłane do mnie, lub bezpośrednio do Centrali w Poznaniu. Wpłaty przesłane do Najprz. Kurii B. są wykazane w Kurendzie 12 za r. 1938.

Dekanat Tarnowski miejski: Parafia katedralna 482·50+112, I Gimn. 52, III Gimn. 144·74, puszki w Kiosku 5, Parafia św. Rodziny 263+90·55, Ks. Sanguszko 100, Krzyż 36·40+14·20.

Dekanat Tarnowski zamiejski: Jastrząbka N. 23, Wola Rzędz. 459·42+50·12. Brak składki z Niedzieli mis. ze Skrzyszowa i Szczepanowic.

Dek. Baranowski: Borowa 60+16+1·10, Legat Bron. Strugała 100, Tuszów Nar. 15·50+12·33+14·58, NN. 2, Julia Kłoda 1, Wola Baran. 123·45.

Dek. Biecki: Wójtowa 29+11, Žurowa 81.40. Brak składki z niedzieli mis. z Czermnej, Ołpin.

Dek. Bobowski: Bruśnik 32.80+0.25, Ciężkowice 65.30, Korzenna 11, Siedliska 53, Wilczyska 58+20. Brak składki z niedz. mis. z Jastrzębi.

Dek. Bocheński: Bochnia 333.63+20.80, p. St. Krupa 2.60, Anna Potocka 2.60, J. Pietruszkiewicz 3, St. Fuksówna 11.08, Brzeźnica 26, Rzezawa 397·40, Sobolów 119·10. Brak składki z niedz. mis. z Chełmu, Łapczycy, Łężkowic.

Dek. Brzeski: Biesiadki 130·17+5·77, Jasień 25·48, Szcze-

panów 784.25. Brak składki z niedz. mis. z Rudy Rysie.

Dek. Czchowski: Janowice 10, Podole 51.59, Przydonica 5.20, Rożnów 14.95-10.73, Złota 46.03, p. Drożdżowicz 7. Brak składki z niedz. mis. z Filipowic, Janowic, Złotej.

Dek. Dąbrowski: Dąbrowa 614, Gręboszów 58+17, Mędrzechów 44·22, Otfinów 20, Radgoszcz 118·50, Słupiec 61·65, Smęgorzów 60, Szarwark 16, Szczucin 77. Brak składki z niedz. mis. ze Samocic, Słupca, Wólki Medrz. i Zalipia.

Dek. Dębicki: Czarna 103·50, Dębica 140, Lubzina 111·50, Zawada 2·80. Brak składki z niedz. mis. z Dębicy, Gumnisk,

Straszęcina.

Dek. Gorlicki: Gorlice 106.60, Szymbark 120. Brak składki z niedz. mis. z Bystrej, Łużnej, Moszczenicy, Staszkówki, Zagórzan.

Dek. Grybowski: Gródek 72·80+6·93, Grybów 962·37, Ptaszkowa 83. Brak składki z niedz. mis. z Kąclowej, Krużlowej, Mogilna, Polnej, Ropy, Szalowej, Wysowej.

Dek. Kolbuszowski: Cmolas 252.90, Czarna 20.45, Kolbu-

szowa 75.50, Kupno 30.50.

Dek. Limanowski: Kamionka M. 76.80, Kanina 31.50, Limanowa 340, Przyszowa 52, Słopnice 13.02, Ujanowice 700-26. Brak składki z niedz. mis. z Laskowej, Limanowej, Słopnic.

Dek. Lipnicki: Kamionna 50+11.04, Królówka 28.40, Nowy Wiśnicz 25.50, Stary Wiśnicz 48.50+25, Wojakowa 100.45+5.21, Żegocina 118.20. Brak składki z niedz. mis. z Trzciany i Tymowy.

Dek. Łącki: Jazowsko 90, Krościenko 83.50, Łącko 183.13. Brak składki z niedz. mis. z Grywałdu, Młynczysk, Sromowiec, Tylmanowej.

Dek. Mielecki: Chorzelów 76:70, Czermin 17:50, Mielec 50, Ks. Bialik 10:20, Przecław 85, Rzochów 92:60+33:50, Wadowice

40. Brak składki z niedz. mis. z Książnic, Rzędzianowic.

Dek. Nowo-Sądecki: Chomranice 5, Jakóbkowice 212:50+4:64, Nawojowa 5:17, Nowy Sącz 788:10+200, II Gimn. 205:30, Gimn. SS. Niepokalanek 148:06+21:01, Krucjata Euch. 15, OO. Jezuici 173, Parafia N. Serca P. Jezusa 200+10, Kaplica cmentarna

40, Kościół szkolny 30, NN. 200, Ks. Biliński 50, Ks. Siwadło 50, Ks. Wnękowicz 20, SS. Niepokalanki 20, Paszyn 34, Podegrodzie 230.80, KSMŻ. w Brzeżnej 3.36, Ks. K. Mazur 1.64, Tęgoborze 50, Zbyszyce 16, Siedlce 1.50. Brakuje składki z niedz. mis. ze Siedlec i Tęgoborzy.

Dek. Pilzneński: Dobrków 109, Lubcza 37.90, Przeczyca 6.10.

Brak. składki z niedz. mis. z Machowy.

Dek. Radłowski: Borzęcin 50, Borzęcin Dolny 41:05, Radłów 48:50, Wierzchosławice 123:50, Wietrzychowice 377:65, Wola Przemykowska 182:40, Zaborów 95:60. Brak składki z niedz. mis. ze Zdrochca.

Dek. Radomyski: Jastrząbka Stara 103·40, Zassów 154·85. Brak składki z niedz. mis. z Jastrząbki St.

Dek. Ropczycki: Będziemyśl 65.60+17, Ocieka 59.60, Sędziszów 70.40.

Dek. Staro-Sądecki: Barcice 9, Biegonice 191.70. Na misje w Chinach wpłacono osobno 47, Gołkowice 50.80+5, Krynica 140, Piwniczna 347.56, Żegiestów-Zdrój 71.04+7+15.02, p. Ruczyńska 2.50, Żeleźnikowa 34.20, Łomnica p. Malska 2.40. Brak składki z niedz. mis. z Rytra i Żeleźnikowej.

Dek. Tuchowski: Lichwin 8.87, Piotrkowice 81.20, Kzepiennik 40, Tuchów OO. Redemptoryści 1534 | 154 + 12, Zalasowa 130.30. Brak składki z niedz. mis. z Jodłówki, Rzepiennika, Siemiechowa.

Dek. Tymbarski: Dobra 4.60, Góra św. Jana 12, Skrzydlna 44.50, Tymbark 102.31. Brak składki z niedz. mis. z Wilkowiska.

Dek. Uścieński: Cerekiew 64, Okulice 211:74 +51.55+13:30, Sp. ks. Mucha 40. Brakuje składki z niedz. mis. ze Strzelec W, Szczurowy.

Dek. Wielopolski: Brzeziny 160, Łączki 129.65 † 25, Nockowa 72.49, Zagorzyce 76.40 † 561. Brak składki z niedz. mis. z Bystrzycy, Małej, Nockowy.

Dek. Wojnicki: Bielcza 63.90, Dębno 91.06, Gwoździec 27, Łysa Góra 32, p. Z. Majchrowa 50, Olszyny 50, Śp. ks. Florek 2, Porąbka 550 +60. Brakuje składki z niedz. mis. z Porąbki, Wojnicza.

Z przykrością stwierdzam, że suma zebrana w r. 1938 jest o 2.764·18 zł. mniejsza od zebranej w r. 1937. P. Dzieło R. W. istnieje około w 120 parafiach.

Sprawozdań rocznych otrzymałem tylko 59, w tym wiele niedokładnych. Niektórzy Ks. Dyrektorzy podają np. liczbę Roczników, przysyłanych z Poznania, chyba na oko, niesprawdzając rzeczywistej ilości egzemplarzy. Tego roku aż w 13 sprawozdaniach liczba Roczników podana przez Ks. Dyrektora nie zgadzała się z liczbą zamówionych przeze mnie dla odnośnych parafii. W jednym wypadku zamówiłem 300 egzemplarzy, a Ks. Dyrektor wykazał tylko 50. Wobec tego upomniałem się w Sekretariacie Generalnym w Poznaniu, by lepiej kontrolowali przesyłki. Ku mojemu zawstydzeniu otrzymałem odpowiedź, że z wyjątkiem jednej parafii, która rzeczywiście przez przeoczenie nie otrzymała Roczników, wszystkie inne dostawały według mojego zamówienia. Proszę uprzejmie P. T. Ks. Dyrektorów, by podawali rzeczywistą ilość Roczników, a nie narażali mnie, a raczej siebie na podobną kompromitację.

Pisząc o sprawozdaniach, przypominam, że trzeba na nie nalepiać znaczki poczt. po 25 gr., a nie za 5 jako na druk.

Z 60 parafij Ks. Proboszczowie nie nadesłali składek z niedzieli misyjnej, których nie wolno używać na inne cele ani w całości, ani w części.

Wydatki na zakupienie puszki należy pokrywać z dochodów puszki, a nie liczyć do wydatków administr. Nazwiska zmarłych członków najlepiej przesyłać wprost do Poznania. O wszelkie zaś druki zwracać się do Dyrektora diecezjalnego.

Misyjna Akcja Znaczkowa OO. Jezuitów w Krakowie ogłasza, że oprócz znaczków pocztowych przyjmuje na cele misyjne bieliznę i przybory kościelne nowe albo w bardzo dobrym stanie. Zbieranie staniolu, obrazków, medalików, różańców itp. drobiazgów nie opłaca się ze względu na koszta przesyłki.

W sprawozdaniu zeszłorocznym w "przychodach" opuszczono kwotę 408.65 uzyskaną z puszek i wieczornic, wskutek tego przychody nie zgadzały się z rozchodami o tę kwotę — co niniejszym prostuję.

Wszystkim PT. Księżom Dyrektorom parafialnym Dz. R. W., między którymi wielu pracuje z wielką gorliwością dla sprawy

misyjnej, a przez Księży Dyrektorów wszystkim Członkom Dzieła i ofiarodawcom składam serdeczne podziękowanie za ich pracę i ofiary.

Niech P. Jezus im błogosławi!

Nowy Sacz, 22. IV. 1939 r.

Ks. Andrzej Biliński Diecezjalny Dyrektor P. Dz. R. W.

### Sprawozdania z działalności Arcybractwa Wiecznej Adoracji Najśw. Sakramentu za rok 1938.

Dochody:

Wkładki członków (dokładny wykaz podany w Kurendzie)

Wpłaty przy odbiorze darów

Razem dochody 837:10 zł.

Wydatki:

Spłata niedoboru z r. 1937 656.63 zł. Na materiały do robót w r. 1939 180.47 zł.

Z pozostałych zapasów rozdano w r. 1938:

Sromowce: ornat czerwony, bursę do chorych i bieliznę kielichową.

Kamienica, Żelichów, Łabowa i Rudka otrzymały po jednym obrusie na ołtarz i garnitury bielizny kielichowej.

-0-

Prowadzenie Arcybractwa Adoracji Najśw. Sakramentu w każdej parafii jest nakazane przez prawo kościelne: C. J. C. can. 711 § 2: "Curent locorum Ordinarii ut in qualibet paraecia instituantur confraternitates sanctissimi Sacramenti..."

Trzy są warunki przynależności do bractwa:

- 1. Przesłanie spisu członków do Kurii, celem wpisania do księgi bractwa. Nie należy przesyłać co roku spisu członków, ale tylko należy podać tych członków, którzy na nowo zostali do bractwa wpisani.
- 2. Godzinna adoracja Najśw. Sakramentu raz w miesiącu. Członkowie czynią zadość temu obowiązkowi będąc na sumie w pierwszą niedzielę miesiąca, w czasię której po parafiach jest

wystawienie Najśw. Sakramentu. Dla podtrzymania żywotności bractwa można w pierwszą niedzielę miesiąca po zakończonym nabożeństwie (by go dla wszystkich parafian nie przedłużać) odmówić dla członków bractwa jakieś modlitwy adoracyjne. (Modlitwy zamieszczone na końcu "Ustaw" bractwa lub modlitwę z "Nawiedzeń" św. Alfonsa). Modlitwy te może kapłan celebrujący sumę ofiarować jako dziękczynienie. Wprowadzenie więc bractwa w parafii nie będzie wymagało od duszpasterza, poza tą modlitwą, żadnego nakładu pracy. Godzina adoracji bractwa może być również "Godzina święta" lub nabożeństwo pierwszopiątkowe.

3. Trzeci warunek przynależności do bractwa, to ofiara 1 zł. rocznie, która można dla uboższych zniżyć do 40 groszy.

Bractwo ma wspierać przez dary ubogie kościoły. Ponieważ dziś nie wiele jest w diecezji kościołów bogatych, przeto pewną część składek może ks. Proboszcz pozostawić na potrzeby własnego kościoła, tak, by od czasu do czasu ze składek bractwa coś dla kościoła sprawić. Resztę zaś prześle do Kurii na cele wsparcia ubogich kościołów, zwłaszcza tych, które są nowobudowane w diecezji.

Tarnów, dnia 6. II. 1939.

Ks. dr Julian Piskorz dyrektor bractwa.

### W sprawie podatków komunalnych.

Okólnik Nr 13 z dnia 24 marca 1939 r. o dodatku komunalnym do podatku państwowego od gruntów kościelnych (Nr SF. 6-4-3).

Do PP. Wojewodów w województwach południowych.

W ustawach gminnych, obowiązujących na obszarze województw południowych powtarza się przepis, że do opłacania dodatków do podatków bezpośrednich, nie mogą być pociągani duszpasterze co do ich kongrui. Przepis ten nie został zniesiony i nadal obowiązuje, jak to uzasadnił Najwyższy Trybunał Administracyjny w wyroku z 24 czerwca 1938 r. L. rej. 1308/36, wobec czego w porozumieniu z Panem Ministrem Skarbu, uchylam sprzeczne z tym zapatrywaniem wyjaśnienie okólnika Nr 1 z 7 stycznia 1935 r. (Dz. Urz. Min. Spraw Wewn. Nr 2, poz. 1), wydane do art. 2 ustawy o tymczasowym uregulowaniu finansów komunalnych i jednocześnie wyjaśniam, iż proboszczowie wolni są od dodatków komunalnych do państwowego podatku gruntowego, wymierzonego od gruntów, z których dochody zostaną uznane przez właściwe kościelne władze diecezjalne za wchodzące w skład kongrui.

Proszę PP. Wojewodów o zakomunikowanie powyższego zarządom związków samorządowych z zaznaczeniem, że o uznaniu określonych gruntów kościelnych za wolne od dodatku komunalnego do podatku gruntowego, związki winny zawiadamiać właściwe urzędy skarbowe.

(—) Sławoj Składkowski minister.

## "Dzień Uniwersytecki" Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.

W okresie powszechnego poruszenia umysłów i serc, zaniepokojonych złowieszczymi wróżbami wojny, skupiamy się wszyscy w gotowości wielkich ofiar ku obronie Ojczyzny. W kornych modlitwach klękamy przed obrazami Królowej Polski i Królowej pokoju, prosząc o pośrednictwo u Pana nieba i ziemi, by wojnę odwrócił i pokój ludom chrześcijańskim dać raczył.

Wskutek załamania się prawa moralnego w stosunkach międzypaństwowych — piszą Księża Biskupi — silna armia pozostała prawie jedyną rękojmią bezpieczeństwa granic, praw, niepodległości. Gdyby zaszła potrzeba, pójdziemy wszyscy pod rozkazy naszych wodzów i odpędzimy wroga od wrót Ojczyzny. Wszelka wojna jednak jest nieszczęściem, a źródłem jej złamane prawa moralne. Pożądany pokój tam tylko ma trwałe oparcie, gdzie prawa moralne spoczęły jako fundament życia osobistego i zbiorowego. Pokój jest dziełem sprawiedliwości i miłości, podstawowych cnót ducha chrześcijańskiego. Duchem chrześcijańskim natchnąć świat cały, to zadanie współczesnego apostolstwa. Ducha chrześcijańskiego zaszczepić w Polsce — to nasze zadanie.

Do tego wielkiego celu uchrześcijanienia kultury nowej Polski, razem z innymi zbożnymi instytucjami, służy Katolicki Uniwersytet Lubelski.

Znaczenie Uniwersytetu Lubelskiego dla katolickiego życia w Polsce, podkreśla Synod Plenarny, odbyty w Częstochowie, który tej Uczelni poświęcił cały osobny punkt C w rozdziale XIII. W uchwale 129 streścił zadania katolików wobec tego Uniwersytetu. W § 4 Synod wzywa wszystkich, zarówno duchownych jak i świeckich do wspierania Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego przez ofiary i zapisy oraz przez moralne i materialne popieranie "Dnia Uniwersyteckiego".

Najdostojniejszy Episkopat Polski na konferencji w Warszawie dnia 26 kwietnia b. r. wyznaczył na "Dzień Uniwersytecki" niedzielę między 12 a 19 czerwca każdego roku. W roku bieżącym "Dzień Uniwersytecki" wypada 18 czerwca. W tym dniu odbędzie się oprócz innych przedsięwzięć propagandowych, składki po kościołach oraz zbiórki publiczne na rzecz K. U. L. Zbiórka publiczna, na zasadzie pozwolenia Ministerstwa Spraw Wewnętrznych trwać będzie od 12 do 20 czerwca włącznie.

Rektorat Katolickiego Uniwersytetu, realizując uchwałę Synodu Plenarnego, zwraca się do wszystkich katolików w Polsce o gorliwy udział w tej akcji. W szczególności prosi Czcigodnych Księży Dziekanów i Proboszczów o zorganizowanie Podkomitetów zbiórkowych w swych parafiach, a wszystkich katolików, zwłaszcza członków Stowarzyszeń Akcji Katolickiej o pomoc w przeprowadzeniu zbiórki.

Istnienie i rozwój Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, to nasza wspólna i święta sprawa.

Rektor Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.

STAROSTWO KRAJOWE POMORSKIE Wydział Opieki Społecznej Toruń, ul. Fosa Staromiejska 1.

Przyjęcie niewidomych w Zakładzie Ociemniałych w Bydgoszczy.

#### Odezwa.

Pomorski Wojewódzki Związek Komunalny (Starostwo Krajowe Pomorskie) utrzymuje i prowadzi w Bydgoszczy Zakład

Ociemniałych, przeznaczony dla szkolenia ociemniałych chłopców i dziewcząt w wieku od 6 — 20 lat.

W zakładzie tym ociemniała młodzież od 6 — 15 roku życia pobiera naukę szkolną w zakresie 7-mio klasowej szkoły powszechnej III stopnia. Po ukończeniu nauki szkolnej kształci się młodzież zależnie od zamiłowania i zdolności w rzemiośle np. w koszykarstwie, szczotkarstwie, w pracach igliczarskich i innych zawodach np. w muzyce, w strojeniu i naprawie fortepianów, w zawodzie organistowskim itp. Równolegle z nauką w rzemiośle uczęszcza młodzież do szkoły dokształcającej zawodowej. Zakończeniem nauki w rzemiośle jest egzamin czeladniczy składany przez wychowanków przed osobną komisją mianowaną przez Izbę Rzemieślniczą. Jednostki obdarzone wybitnymi zdolnościami skierowuje się do szkół średnich.

Tym sposobem zakład wychowuje i kształci młodzież, która w przyszłości nie tylko, że nie będzie ciężarem społeczeństwa i dobroczynności publicznej, ale pożytecznymi członkami Narodu i Państwa.

Szkolenie wychowanków odbywa się pod kierownictwem nauczycieli i instruktorów specjalistów. Opiekę duchową nad wychowankami sprawuje ksiądz prefekt. Troska o zdrowie wychowanków spoczywa w ręku lekarza zakładowego.

Zakład Ociemniałych w Bydgoszczy ma charakter zakładu przeznaczonego do wychowania i kształcenia młodzieży, pochodzącej z województwa pomorskiego. Jednak Starostwo Krajowe Pomorskie w Toruniu, zdając sobie sprawę z doniosłości szkolenia niewidomych, postanowiło udostępnić swój zakład także młodzieży i z innych województw.

Wnioski o przyjęcie należy nadsyłać do Starostwa Krajowego Pomorskiego w Toruniu każdego roku najpóźniej do dnia 15 lipca.

Informacji w sprawie wysokości opłat za szkolenie i utrzymanie udziela

> Starostwo Krajowe Pomorskie Toruń ul. Fosa Staromiejska 1.

#### Zmiany wśród duchowieństwa.

Mianowani: Dziekanem dekanatu uścieckiego mianowany ks.

Jan Łętek proboszcz w Mikluszowicach.

Notariuszami: dekanatu bobowskiego ks. Jan Król proboszcz w Ciężkowicach, dekanatu dębickiego ks. Władysław Kurek, proboszcz w Zawadzie, dekanatu kolbuszowskiego ks. Dominik Litwiński, proboszcz w Ostrowach Tuszowskich, dekanatu lipnickiego ks. Ignacy Chmura, proboszcz w Żegocinie, dekanatu tymbarskiego ks. Jan Jagiełka, proboszcz w Jurkowie/D., dekanatu uścieckiego ks. Józef Bukowiec, proboszcz w Grobli.

Proboszczem w Niwiskach mianowany Ks. Kurek Jan admi-

nistr. w Dobrej.

#### Odezwa

Polskiego Czerwonego Krzyża do Czcigodnego i Wielebnego Duchowieństwa.

Polski Czerwony Krzyż, jako instytucja wyższej użyteczności, od lat dwudziestu rozwijająca swą działalność w duchu chrześcijańskich zasad miłości bliźniego, cieszy się życzliwością i wysokim poparciem najwyższych czynników w hierarchii kościelnej w Polsce, czego dowodem były liczne odezwy i enuncjacje Ich Eminencyj Księży Kardynałów i Ich Ekscelencyj Księży Biskupów poszczególnych diecezji, wzywające do popierania moralnego i materialnego instytucji P. C. K. Jego Świątobliwość Papież Pius XI już w r. 1925 udzielił Polskiemu Czerwonemu Krzyżowi Apostolskiego Błogosławieństwa.

Z racji przypadającego w roku bieżącym jubileuszu XX-lecia pracy Polskiego Czerwonego Krzyża, oraz LXXV-lecia założenia Międzynarodowego Czerwonego Krzyża w Genewie, pozwalamy sobie zwrócić się do Czcigodnego i Wielebnego Duchowieństwa z najuprzejmiejszą prośbą o współudział w akcji popierania Polskiego Czerwonego Krzyża, którego najgłówniejszym zadaniem w czasie pokoju jest przygotowanie pomocy sanitarnej, ratowniczej i pielęgniarskiej walczącemu żołnierzowi i ludności cywilnej.

narażonej na straszliwe skutki wojny lotniczo-gazowej.

Niezależnie od tej akcji, Polski Czerwony Krzyż prowadzi w całym kraju ponad 300 różnych instytucji i zakładów humanitarno-leczniczych, które opierają swą egzystencję głównie na ofiarności społecznej.

Znając obywatelskie stanowisko Duchowieństwa wobec wszelkich zagadnień społecznych, sądzimy, iż nie odmówi nam swego poparcia, zarówno przez osobiste zapisywanie się w poczet członków PCK., jak również przez oddziaływanie w tym kierunku na swych parafian i wiernych.

Polski Czerwony Krzyż
Zarzad Główny.

ZAWIADAMIAMY że Walne roczne Zebranie Zrzeszenia Funduszu Zasiłkowego odbędzie się dnia 25 maja br. Na to zebranie według statutu powinien każdy dekanat przysłać 2 delegatów.

W przeddzień tj. 24 maja br. o godz. 10 rano zebranie Komisji Rewizyjnej celem przeglądnięcia księgowości. Zapraszamy Członków tej Komisji na wspomniane zebranie.

Także 24 maja o godz. 5 popoł. (17-tej) zebranie całego Zarzadu.

Osobnych zaproszeń wysyłać nie będziemy.

Tarnów, 9 maja 1939.

Ks. Antoni Odziomek

prezes.

Ks. dr Ignacy Dziedziak sekretarz.

Ks. dr Stanisław Bulanda dyrektor urzędujący.

#### Ogłoszenie.

Rekolekcje dla P. T. Księży odbędą się w Kolegium O. O. Jezuitów w Nowym Sączu od 3—7 lipca br. Początek 3 lipca wieczorem, zakończenie 7 lipca rano. O rychłe zgłoszenia uprasza superior O. O. Jezuitów, Nowy Sącz, ul. P. Skargi 10.

Urząd parafialny O. Łać. we Lwowie przy Państw. Szpitalu Powsz. poszukuje metrykę urodzenia Józefa Jakubowskiego, herbu Topór, urodz. 30 listopada 1743 roku w dawnym województwie krakowskim.

Tarnów, dnia 9 maja 1939.

Ks. Dr Ignacy Dziedziak kanclerz.

† FRANCISZEK, Bp